# DZIENNIK RZĄDOWY WIELKIEGO KSIĘSTWA

KRAHOWSKIEGO.

## W Krakowie dnia 26 Lutego 1852 r.

Ner 2823.

#### RADA ADMINISTRACYJNA

[90]

W. KSIESTWA KRAKOWSKIEGO.

Nadesłane sobie przy odręcznéj odezwie C. K. Administracyi Kameralnéj Okręgowej z dnia 2 b. m. i r. N. 1562 ogłoszenie konkursowe dotyczące obsadzenia posady Budowniczego kameralnego w Obwodach Stanisławowskim i Kołomejskim; — Rada Administracyjna podaje do powszechnej wiadomości — w osnowie jak niżej.

Kraków dnia 24 Lutego 1852 r.

Za Prezesa K. HOSZOWSKI.

Sekretarz Jiny Wasilewski.

N. 2789.

#### Ronfurs.

Es ift die Stelle eines Kameral Baumeisters für den Stanislawower und Kolomea'er Kameral Bezirk mit dem Amtssitze in Kolomea mit nachstehenden Gemüssen erledigt:

a) einer auffündbaren Bestallung von jährlichen 400 fr. (Vier hundert Gulden) EM. (mit welcher weder für den Impetranten noch für dessen Witwe oder Weisen eine Pension verbunden sein wird).

- h) einer freien Wohnung oder in Ermanglung derselben eines Quartier= geldes nit 15 Prozent der Bestallungs Gebühr.
- a) bei Dienstreisen mir dem täglichen Zehrungsbetrage von 1 fr. 30 fr. (Einen Gulden 30 fr. CM.) nebst Vergütung der Fuhrkosten für zwei Vorspannspferde.
- d) den Schreib = und Zeichnungs = Materialien = Pauschale jährlicher 10 fr. (Zehn Gulden) EM.

Der Beruf des Kameral Banmensters besteht im Wesentlichen in der Verwendung zu allen Baugeschäften, welche bei den, den Kameral Bezirks Verwaltungen zu Kolomea und Stanislau zur Verwaltung zuge-wiesenen Fonden und Gefällen vorfallen, wosern nicht die Verwendung des k. k. Areis Ingenieurs eintrüt, in Lokalistrungen der Baugegenstände in deren Aufnahme und Verfassung der Pläne und Kostenüberschläge, in der Aufsicht über die Bauführungen, in der Untersuchung vollendeter Baulichkeiten und endlich in allen sonsigen, aus dem Beruse sich von selbst ergebenden oder ihm aufgetragenen Borrichtungen. Außerdem ist der Baumeister verpflichtet sich auch außerhalb des Bezirkes verwenden zu lassen. Rebenerwerb ist demselben ohne Vernachlässigung seines Diensstes und ohne sonsiger Verletzung seiner Diensspsichten gestattet.

Diesenigen, welche sich um diesen Vossen bewerben, haben ihre Gesinche, wenn sie bereits angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzten Behörde sonst aber unmittelbar bei der k. k. Bezirks Verwaltung in Kolomea bis ten März 1852 einzureichen und darin ihre theoretisch und praktisch etworbenen Kentnisse im Bausache, die Sprachkentnisse, ihre bisherige Verwendung und Moralität mit legalen Zengnissen im Original oder un vidimirten Abschriften nachzuweizen, und nebstbei anzugeben, ob und in welchen Grade sie mit einem Kameral Veamten der Kolomea'er oder Stanislawower Bezirks Verwaltung verwandt oder verschwägert sind, wobei bemerkt wird, daß jene Bewerber, welche mit den Zeugnissen einer politechnischen oder einer sonstigen öffentlichen Lehranstalt oder einer öffentlichen Landesbaubehorde über die in allen Zweigen des Baufaches erlangten theoretischen und praktischen Kentnisse nicht verieben sind, außer

den obbezeichneten Nachweisungen mit dem Zeugniße der hierländigen k. k. Provinzial = Baudirektion über die bet derselben aus dem Baufache mit gutem Erfolge bestandene Prüfung sich auszuweisen haben.

Bon der k. k. galizischen Kinanz Landes Direktion. Lemberg am 21 Janner 1852.

#### Ner 3622. OGŁOSZENIE KONKURSOWE. [91] RADA MIASTA KRAKOWA.

Podaje do wiadomości, iż obecnie jest do obsadzenia posada Pisarza Cegielń Miejskich na Dajworze i Grzegórzkach z płaca Złotych polskich dwa dziennie, oraz bezpłatném mieszkaniem i opałem. Ubiegający się zechcą dowody uzdolnienia swego po dzień 10 Marca r. b. Radzie Miejskiej złożyć.

Kraków dnia 20 Lutego 1852 r.

(1 r. ) VICE - FIEZES

J. PAPROCKI.

Za Sekretarza Ilnego J. Estreicher.

### Ner 3976. OBWIESZCZENIE. [92] RADA MIASTA KRAKOWA.

W wykonaniu Reskryptu Wysokiej C. K. Kommissyi Gubernialnej z dnia 21 b. m. i r. Ner 295 i w odniesieniu się do Obwieszczenia swego z dnia 7 Grudnia r. z. Ner 23776, Rada Miasta Krakowa podaje do powszechnéj wiadomości: iż w dniu 27 Lutego r. b. zrana o godzinie 9 i następnych odbędzie sie losowanie i mierzenie popisowych na liście klassyfikacyjnéj Ner II i III zamieszczonych przed Kommissyą do rozpoznawania reklamacyj wydelegowaną w Gmachu Rady Miejskiej w Sali zwykłych téjże posiedzeń na I piętrze, poczynając od klassy I wieku w roku 1852 do poboru powołanej, mianowicie od popisowych w roku 1831 urodzonych wstecz do roku 1826 do linii, a od roku 1825 wstecz do 1819 do obrony krajowéj (Landwehr).

Wzywa się przeto popisowych, aby w celu dopełnienia tego obowiazku na miejsce oznaczone osobiście przybyć zechcieli tem pewniej, gdy wyciągniete w nieobecności ich Numera losów są tak ważne jak gdyby je sami popisowi wyciągnęli, i zawiadamia ich zarazem, iż rekrutacya z dniem 1 Marca r. b. się rozpoczyna, do któréj na wezwania szczegółowe porzadkiem wyciągniętych losów stawić się będą winni.

Kraków dnia 23 Lutego 1852 r.

Vice - Prezes J. PAPROCKI.

Z. Sekretarz Jlny Łuszczyński.

Ner 1094. CESARSKO KRÓLEWSKI TRYBUNAŁ

[93]

MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

Na zasadzie art. 12 Ust. hip. z roku 1844 wzywa mających prawo do spadku po ś. p. Bartłomieju i Zofii Miłoniach małżonkach pozostalego, mianowicie zaś z Młyna wodnego wraz z gruntami morgów 8 w wsi narodowej Zielonki Okregu Krakowskiego pod L. 22 położonego, składającego się: aby w terminie miesięcy trzech z prawami swemi do spadku tego do C. K. Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek rzeczony zgłaszającym się Walentemu i Magdalenie Maryannie dwojga imion Krzywdzińskim dzieciom przyznanym zostanie.

Kraków dnia 18 Lutego 1852 r.

(1 r.) Sędzia Prezydujący Pareński. Za Sekretarza W. Płonczyński.